## Nº 283.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend, ben 26. November 1831.

Ungefommene Frembe bom 24. November 1831.

Hed. v. Sfarynöki aus Minino, Hr. Geistlicher Waber aus Ludom, Hr. Geistlicher Straynöki aus Priment, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutebes. Hulewicz aus Dednica, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Gutsbes. Daleszynöki aus Pomarzany, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbes. Parczewöki aus Koztowöki, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbes. v. Bojanowöki aus Malpin, Hr. Oberamtmann Michaelis aus Gosczyewo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Dr. Med. v. Sommer aus Riga, Hr. Commissarius Euno aus Wierzyc, Hr. Pachter Poluga aus Bronislaw, Hr. Erbherr Bojanowöki aus Bielejewo, Hr. Erbherr Lubinöki aus Budziszewo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v Zeromöki aus Grodziczko, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Swizniarski aus Turostowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Major v. Drygalski und Hr. Lieut. Schenlewig aus Lisso, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Lieut. Bors, Hr. Lindener, Kapitain und Kreis-Secretair, und Hr. Prediger Drechsler aus Obornik, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Bürgermeister Rosinski aus Gräß, I. in No. 136 Wilhelmössraße.

Offener Arrest. Nachdem über den Nachlaß des hieselbst verstorbenen Bürgers und Schänkers Carl Friedrich August Schäfer der erbschaftliche Liquibations-Prozeß eröffnet worden ist, und die Erben desselben sich der Administration des Nachlasses begeben haben, so werben alle diesenigen, welche an den E. F. A. Schäfer, jeht dessen Nachlaß, etwas verschulden, aufgefordert, ihre Schuld ad Depositum unsers Gerichts

Areszt otwarty. Ponieważ nad pozostałością zmarłego tu obywatela Karola Fryderyka Augustyna Schaefer process sukcessyino-likwidacyjny otworzonym został i sukcessorowie iego zrzekli się administracyj pozostałości, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy Schaefrowi, teraz pozostałości iego cokolwiek są winni, abydług swóy ad depositum Sądu naszego zapłacili z tem nadmieniemem, iż

ju bezahlen, mit bem Bebeuten, baß jede Zahlung, Die an die Erben bes 2c. Schafer, beren Ceffionarien ober an fonft Jemand erfolgen follte, fur ungultig erachtet und ber Bablende angehalten werden wird, die Zahlung nochmals ad Depositum gu leiften.

Pofen ben 12. September 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht. Boittalcitation. Machdem über ben Nachlaß bes hiefelbft verftorbenen Burgere und Polizei = Commiffarius Jo= hann Deumann ber erbschaftliche Liqui= batione-Progeg eroffnet worden ift, ba= ben wir ben Liquidatione = Termin auf ben 14. Februar 1832 Bormittags um to Uhr vor dem Affeffor s. Bener in unferm Inftructionszimmer anberaumt, und laben zu bemfelben alle biejenigen, welche Unspruche an den gedachten Nach= laß haben, mit der Aufforderung vor, entweder perfonlich ober durch einen ge-

fetlich zuläßigen Bavollmachtigten zu er= fchemen, ihre Unfpruche angumelben und

gu befcheinigen, widrigenfalls fie gu ge=

wartigen haben, baf fie ihrer etwanigen

Borrechte fur verluftig erflart und an

badjenige werden verwiesen werden, mas

nach Befriedigung ber fich melbenben

Glaubiger bon ber Maffe etwa noch übrig

bleiben mochte. Den auswärtigen Glaubigern, benen es bier an Bekanntschaft fehlt, werden als Sachwalter empfohlen die Juftig-Com= miffarien v. Lufafgewicz, Mittelftabt unb

każda zapłata na rzecz sukcessorów Schaefra lub ich cessyonaryuszów za nieważną uznaną i płacący do powtórnego zapłacenia ad depositum znaglonym będzie.

Poznań dnia 12. Września 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością zmarłego tu obywatela i kommissarza policyi Jana Neumann process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, wyznaczyliśmy termin likwidacyiny na dzień 14ty Lutego 1832. przedpołudniem o godzinie 10. przed Assessorem Beyer w izbie naszéy instrukcyinéy, naktóry zapozywamy wszystkich tych, którzy pretensye rościć mogli do téy pozostałości z tem wezwaniem: aby osobiście lub przez pełnomocnika podług prawa do tego upoważnionego stanę. li, pretensye swe likwidowali i udowodnili, gdy w przeciwnym razie spodziewać się mogą, że prawa pierwszeństwa pozbawieni i do tego odesłani będą, co po zaspokojeniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Obcym wierzycielom, którym zbywa na znaiomości tutay przedstawiamy iako mandataryuszów K. K. S. S. Łukaszewicza, Mittelstaedt i Hoyer,

Hoper, von benen fie ben einen ober ben andern mit Vollmacht und Information zu versehen haben.

Pofen den 19. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

których w informacyą i plenipoten-

Poznań dnia 19. Wrześn, 1831,

cyą opatrzyć powinni.

Loiktalcitation. Ueber ben Nachlaß ber zu Posen verstorbenen Marianna und Johann Leciejewiczschen Cheleute ist ber erbschaftliche Liquidationsprozeß erbsfinet worden.

Es werden baber alle biejenigen, melche an ben gedachten Nachlaß Unsprüche gu haben vermeinen, hierburch aufgefor= dert, solche entweder personlich ober burch einen gesetzlich guläßigen Bevoll= machtigten in bem, auf ben 17. De= gember b. 3. fruh um 10 Uhr vor bem Landgerichte-Rath v. Kurnatowefi in un= ferm Inftruftionszimmer anberaumten Termine anzumelden und haben im Kalle ihres Musbleibens zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklart und an basjenige werden verwiesen werden, was nach Befriedi= gung ber fich melbenden Glaubiger bon der Maffe etwa noch übrig bleiben mochte.

Denjenigen Gläubigern, welchen es an Bekanntschaft hieselbst fehlt, werden die Justiz = Commissarien Mittelstädt, Hoper, Brachvogel und v. Lukaszewicz zu Sachwaltern in Borschlag gebracht.

Pofen ben 2. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktany. Nad pozostałością zmarłych w Poznaniu Maryanny i Jana małżonków Leciejewiczów proces sukcessyino-likwidacyjny otworzonym został.

Wzywamy wiec wszystkich, którzy by do téy pozostałości pretensye rościć mogli, aby takowe w terminie na dzień 17. Grudniar. b. zrana o godzinie 10. przed konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Ur. Kurnatowskim w izbie naszéy instrukcyjnéy wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocnika podług prawa do tego upoważnionego zameldowali, gdyż w razie nie stawienia się, spodziewać się mogą, że prawa pierwszeństwa pozbawieni i do tego oddalanemi zostana, co po zaspokoieniu melduiacych się wierzycieli z massy pozostanie. Wierzycielom, którym na znaiomości tu zbywa przedstawiają się na pełnomocników konsyliarze sprawiedliwości Ur. Mittelstaedt, Hoyer, Brachvogel i Łukaszewicz.

Poznań dnia 2. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalcitation. Von bem unterzeichneten Land-Gerichte werden folgende Personen, als:

1) die am 5. April 1787 geborne unverehelichte Zatwordzyńska, Tochter der Franz und Varbara Zatwordzyńskischen Cheleute, welche sich vor etwa 20 Jahren mit einem diferreichischen Goldaten von hierentfernt und seit jener Zeit von ih-'rem Aufenthalte und Leben nichts hat hören lassen;

2) der Darel Michael Scherek, welcher im minderjährigen Alter vor etwa 50 Jahren Posen verlassen hat, und dessen. Bruder Baruch Michael Scherek, der bereits großiährig war und vor etlichen 20 Jahren von hier verschollen ist, und nichts von sich haben hören lassen;

3) die Geschwister Theresia Gosiniska, geboren am 14. September 1788, und Lorenz Abalbert Gosiniski, gesboren ben 10. August 1794, welche sich seit länger als 10 Jahren von hier entfernt haben, ohne daß man seit dieser Zeit Nachricht von ihrem Leben und Aufenthalte dersfelben hat;

4) der am 22. Mai 1774 geborne Anton Rurowski, Sohn der Nikolans und Catharina Kurowskischen Eheleute, welcher sich von Kamionek, seinem letzten Wohnorte, vor eswa 20 Jahren entfernt und seit jener Zeit von seinem Leben und Aufenthalte nichts hat hören lassen, und endlich Zapozew edyktalny. Przez Sąd podpisany następuiące osoby iako to:

- 1) Niezamężna Zatwordzińska córka Franciszka i Barbary matżonków Zatwordzińskich, która się około 20 lat zaustryackiem żolnierzem oddaliła i od tego czasu o swem zamieszkaniu i życiu słyszeć niedała się.
- 2) Barel Michał Szerek, który w małoletności około 50 lat Poznań opuścił, i iego brat Baruch Michał Szerek który iuż był doletnim i około 20 lat stąd gdzieś się podział i żadney o sobie niedał wiadomości.
- 3) Rodzeństwo Teresa Gostyńska w dniu 14. Września 1788. urodzona i Wawrzyn Woyciech Gostyński w dniu 10. Sierpnia 1794 urodzony, który dawniey iak 10 lat lat tu ztąd oddalił się, bez dania o swoim życiu i pobyciu wiadomości.
- 4) Antoni Kurowski w dniu 22. Maia 1774. urodzony syn Mikołaia i Katarzyny małżonków Kurowskich, który się z Kamionki
  z swoiego ostatniego zamieszkania około 20 lat oddalił, i od
  tego czasu żadnéy także o swym
  życiu i pobyciu niedał wiadomości nakoniec

5) der Veter Bonaventura v. Pininski, Sohn der Lazarus und Johanna v. Pininskischen Sheleuten, geboren am 6. Juli 1785, welcher vor langerer Zeit in polnische Kriegsdienste getreten ist, und seit seiner Entsernung keine Nachricht von sich gegeben hat;

so wie deren etwa zurückgesassene Erben und Erbnehmer, hierdurch ausgesordert, sich schriftlich oder persönlich binnen 9 Monaten, spätestens aber in termino den 4. Februar 1832 Vormittags um 10 Uhr in unserm Parteienzimmer vordem Landgerichts-Rath v. Aurnatowski zu melden, und weitere Unweisung zu gewärtigen, widrigenfalls auf ihre Todeserklärung und was dem anhängig nach Vorschrift der Gesche erkannt, und den bekannten legitimirten Erben das Verzmögen ausgeantwortet werden wird.

Posen den 7. Marz 1831. Königl, Preuß. Landgericht. 5) Piotr Bonawentura Pininski syn Lazarza i Joanny małżonków Pininskich dnia 6. Lipca 1785 urodzony, który od dawnego czasu w służbę woysk polskich wstąpił, i od tego oddalenia żadnéy o sobie niedał wiadomości,

iako teżich pozostać mogący Sukcessorowie i Spadkobiercy nineyszem wzywaią się, aby się piśmiennie lub osobiście w przeciągu 9. miesięczy, naypóźniéy w terminie dnia 4. Lutego 1832 zrana o godzinie 10. w na széy Izbie dla stron przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kurnatowskim meldowali, i dalszego oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie, za umarłych ogłoszeni, i stósownie do prawa, wiadomym i wylegitymowanym Sukcessorom maiątek ich wydanym będzie.

Poznań d. 7. Marca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ldiktalcitation. Nachdem über bas sammtliche Vermögen des am 15. Januar 1830 verstorbenen Grafen Victor v. Szoldröfi auf den Antrag der Besneficial=Erben der erbschaftliche Liquidations=Prozeß eröffnet worden, so werden alle unbekannten Gläubiger der Nachlaßmasse und von den im Hypothekenbuche eingetragenen, dem Wohnorte nach nicht bekannten:

- 1) ber Gutspachter Daniel Marquardt,
- 2) die v. Cjarneda,

Zapozew edyktalny. Gdy nad ogolnym maiątkiem w dniu 15. Stycznia 1830. r. zmarłego Hrabiego Wiktora Szołdrskiego na wniosek sukcessorów beneficyalnych process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym
został, przeto niewiadomi wierzyciele massy pozostałości i z wierzycieli
w księdze hypotecznéy zapisanych z
miesca zamieszkania niewiadomych:

- 1. Ur. Daniel Marquardt posessor,
- 2. Ur. Czarnecka,

- 3) bie v. Magnusfischen Erben,
- 4) der v. Raczunsti,
- 5) ber Mathias v. Kwasniewski,
- 6) die v. Raczynsfischen Erben,
- 7) der Großmarfdall Casimir v. Ras
- 8) die Cacille verehel, v. Swingröfa, jest beren Kinder,
- 9) die v. Tomaszewöfischen Erben,
- 10) ber Rammerherr Joseph v. Roscieleti,
- 11) bie Valentin und Honorata geb. v. Guzoweka v. Hodorekkischen Che-leute,
- 12) der Madislaus v. Wiclowiensfi,
- 13) die Gebruder Anton und Frang v. Jerzykowski,
- 14) der Alexander Chlebowski,
- 15) der Leopold Golembowsfi,
- 16) die Johann Radfeschen Erben,
- 17) die Joseph und Francisca Tylewskis schen Sheleute,
- 18) die Ludovica geb. Lubojenefa, ver= wittw. Sfotnicka,
- 19) der Raphael Robyledi,
- 20) ber Bincent v. Prądannefi,
- 21) der Thadeus Sanfzegnusfi,
- 22) der Ignah v. Gosnowsti,
- 23) der Adalbert Zbijewski,
- 24) ber Raufmann Leopold Toplit,
- 25) ber Ignah Pradzynsfi, 26) ber Woyciech Zbijewefi,
- 27) ber Tribunale-Richter Eduard Glag,
- 28) ber Alexander Grygowski,
- 29) ber Bolff Traube,
- 30) ber Daniel Michalsfi,

- 3. sukcessorowie Magnuscy,
- 4. Ur. Raczyński,
- 5. Ur. Maciéy Kwaśniewski,
- 6. sukcessorowie Raczyńscy,
- JW. Kaźmierz Raczyński Marszałek wielki lub tegoż sukcessorowie,
- 8. Ur. Cecylia Swinarska teraz iéy dzieci,
- 9. Sukcessorowie Tomaszewscy,
- 10. W. Józef Kościelski szambellan,
- UUr. Walenty i Honorata z Guzowskich małżonkowie Hodorę. scy,
- 12. Ur. Władysław Wielowieyski,
- 13. UUr. Antoni i Franciszek bracia Jerzykowscy,
- 14. Alexander Chlebowski,
- 15. Leopold Golembowski,
- 16. Sukcessorowie Jana Radke,
- Józef i Franciszka małżonkowie Tylewscy,
- 18. Ludowika z Lubojeńskich ow dowiąła Skotnicka,
- 19. Rafał Kobyłecki,
- 20. Ur. Wincenty Prądzyński,
- 21. Tadeusz Szyszcyński,
- 22. Ur. Ignacy Sosnowski,
- 23. Woyciech Zbijewski,
- 24. JPan Leopold Toeplitz kupiec,
- 25. Ignacy Prądzyński,
- 26. Woyciech Zbijewski,
- 27. W. Edward Glass sędzia trybunalu,
- 28. Alexander Grygowski,
- 29. Wolff Traube,
- 30. Daniel Michalski,

- 31) bie Geschwifter Michalski,
- 32) die Celejowstischen Cheleute,
- 33) bie Budgiartnichen Cheleute,
- 34) der Leon Ministiewicz,
- 35) bie Praxida Sierofzewefischen Erben,
- 36) ber Augustin Jazifowski,
- 37) der Jacob Lochmann,
- 38) ber Stanislaus v. Parczewsfi,
- 39) bie Conftantia Parczewsfa,
- 40) ber Salomon Geelig Raro,
- 41) der Mathias Lufsfowsti,
- 42) die Unicla Pauline verehelichte Leon Poplamefi,
- 43) die Niforowiczsche Familie,
- 44) die Constantia verehel. Stanislaus v. Parczewsta, geb. v. Morawsta,
- 45) ber Gregor Berliner,
- 46) der Joseph Rzonca,
- 47) ber Ignah Chrzanoweki, und
- 48) bie Joseph und Francisca geb. v. Szeliska v. Bialkowskischen Che-

hierdurch aufgefordert, in dem auf den 13. bis incl. 18. Februar 1832 Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Ober-Landes-Gerichts-Affesor Grafen v. Posadowski in unserm Parteienzimmer hieselbst anderaumten Liquidations-Termine zu erscheinen, den Betrag und die Art ihrer Forderungen umständlich anzuzeigen, die Dokumente, Briefschaften und sonstigen Veweismittel darüber im Original oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, ferner sich über die Beibehaltung des Justiz = Commissarii

- 31. Rodzeństwo Michalscy,
- 32. Małżonkowie Celeiowscy,
- 33. Małżonkowie Budziatty,
- 34. Leon Myszkiewicz,
- 35. Sukcessorowie Praxedy Sieroszewskiey,
- 36. Augustyn Jazikowski,
- 37. Jakub Lochinann,
- 38. Ur. Stanisław Parczewski,
- 39. Konstancya Parczewska,
- 40. Salomon Seelig Karo,
- 41. Maciey Łyszkowski,
- 42. Aniela Paulina zamężna Leona Popławskiego,
- 43. Familia Nikorowiczów,
- 44. Ur. Konstancya z Morawskich zamężna Stanisława Parczews-kiego,
- 45. Grzegorz Berliner,
- 46. Józef Rzonca,
- 47. Ignacy Chrzanowski, i

48. UUr. Józef i Franciszka z Szeliskich małżonkowie Białkowscy. ninieyszem publicznie się zapozywaia, ażeby się w terminie likwidacyinym na dzień 13. aż do incl. 18. Lutego 1832. zrana o godzinie 9. przed delegowanym JW. Hrabia Possadowskim Assessorem Sądu Głównego wnaszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub kopiach wierzytelnych złożyli, oraz względem utrzymania, Ur. Douglas kommissarza sprawiedliwości iako kuratora interiDouglas als Interims- Eurator und des Justiz-Commissarii Fiedler als Interims- Contradictor, oder die anderweit zu bessellenden Euratoren und den Contradictor, so wie über die denselben zuzubilligenden Remunerationen zu erklären und zu einigen. Die im Termin ausbleibenden und bis zu dem selben ihre Ansprüche nicht anmeldenden Gläubiger werden aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlusstig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, verwiesen werden.

Denjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhinzbert werben, bringen wir die Justiz-Commissarien Salbach, Mittelstädt, Storck und Lauber in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Information und Bollmacht zu versehen haben. Uebrigens wird noch bemerkt, daß zu der Nachlasmasse die Herrschaften Czacz, Tompsl, Kluczewo, Wilsowo, Gora, Czempin, Rzegocin, Runowo, und die Güter Siekowo und Ziemin, nebst den im Konigreiche Polen belegenen Gütern Dsiezeklin, Dabrowo, Gorzuchy und Erzymiszew gehören.

Fraustadt den 29. August 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

mistycznego i Ur. Fiedler kommissarza sprawiedliwości iako kontradyktora tymczasowego lub względem innych ustanowić się maiących kuratorów i kontradyktora, niemnież względem tymże przyznać się maiącey remuneracyi się oświadczyli i ułożyli.

Wierzyciełe w terminie niestawaiący i aż do tegoż swe pretensye niepodaiący za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznanemi a ze swemi pretensyami odesłanemi zostaną iedynie do tego, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Zresztą tym wierzycielom, którzy na powyższym terminie osobiście stanąć niemogą WW. Salbach, Mittelstaedt, Stork i Lauber kommissarze sprawiedliwości za pełnomocników się proponują, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipowtencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

W końcu nadmienia się iż do massy pozostałości dobra Czacz, Tomyśl, Kluczewo, Wilkowo, Gora, Czempin, Rzegocin, Runowo i dobra Siekowo i Ziemin wraz z dobrami w Królestwie polskim położonemi Oszczeklin, Dąbrowo, Gorzuchy i Grzymiszew należą.

Wschowa d. 29. Sierpnia 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 283. des Posener Intelligenz-Blatts.

Edikealvorladung. Ueber ben Nachlaß ber am 18. Mai 1824 zu Xions versiorbenen Mendel Brann und beren am 23. Mai 1826 verstorbenen Chesmann Moses Brauw, ist der erbschaftlische Liquidations-Prozes erbssnet worden.

Es werden baber alle bicjenigen, mel= che an die Maffe Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch offentlich vorgeta= ben, in bem auf ben 21. Marg 1832 Vormittage um o Uhr vor dem Land= gerichte Mifeffer v. Bener in unferm Inffructione = 3immer anftehenden Liquida. tione-Termine perfonlich ober burch ge= fetlich gulafige Bevollmachtigte, gu be= nen ihnen die Jufig = Commiffarien bon Przepalfowsti, Mittelftadt, hoper und b. Lukasewicz in Vorschlag gebracht wer= ben, zu erfcheinen, ihre Unfpruche ge= borig angugeben und nachgumeifen, ba= gegen ju gewartigen, bag bie ausblei= benden Grediteren aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur am basjenige, madnach Befriedigung ber fich melbenben Glau= biger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, berwiefen werden follen.

Pofen ben 13. October 1831. Sbuigt. Preuf, Landgericht. Zapozew edyktalny. Nad pozostałym maiątkiem dnia 18go Maia 1824. w Xiążu zmarłey Mendel Braun ińey 23. Maia 1826. zmarłego męża Moses Braun process likwidacyjny otwarty został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy pretensye mieć sadzili, aby się na terminie likwidacyinym na dzień 21. Marca 1832. zrana o godzinie g. przed deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Beyer wizbie instrukcyinéy Sadu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomoeników, na których im Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Przepałkowski, Mittelstaedt, Hoyer i Luka. szewicz stawili i pretensye swe podali i udowodnili. Niestawaiący zaś wierzyciele za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostana iedynie do tego cokolwiek by po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostało z massy.

Poznań, dnia 13. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Gubbastationspatent. Die im Meichner Kreife belegene, bem ehemali= gen Landgerichte - Prafidenten Josephat v. Miforefi gugeborige Berrichaft Cobot= fa, nebit bem Dorfe Rlein-Cobotfa und den Deserten Alufiny und Zworn, welche nach der gerichtlichen Tareauf 91,066 Rtbl. 28 far. 5 pf gewurdigt worben ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger Schul= Denhalber öffentlich an ben Deiftbieten= Den verfauft werben, und bie Dietunge: Termine find auf

ben 14. Dezember c., ben 14. Marg 1832, und ber perentorifche Termin auf ben 15. Juni 1832, por bem herrn Landgerichte-Rath Rufchte Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befit und gablungefabigen Raufern werden Diefe Termine mit bem Beifugen bierdurch befannt gemacht, bag es einem Seden frei ficht, bis 4 Bochen bor bem letten Termine und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bugleich werden bie ihren Ramen und Wohnorten nach unbekannten Bafowefi= fchen Erben, fur welche auf diefe Guter Rubr. III. No. 1. ein Kapital von 150 Rthl. nebft 5 pet. Binfen intabulirt febt, aufgefordert, in diefen Terminen eben= falls perfonlich ober burch gefetlich gulaibnen bie Juftig-Rommiffarien

1) Juftig-Commiffione-Rath Pilaefi,

Patent subhastacyiny. Maietność Sobotka w powiecie Pleszewskim położona, do W. Jozefata Mikorskiego, bylego Prezesa Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu należąca, wraz z wsią mala Sobotka i pustkowiami Klusiny i Twory, która według taxy sądowey na 91,066 tal. 28 sgr. 5 fen. oceniona zostala, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 14. Grudnia r. b. na dzień 14. Marca 1832, termin zaś peremtoryczny

na dzień 15. Czerwca 1832. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia i zaplacenia posiadaiących u. wiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem: iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Oraz zapozywaią się sukcessorowie Bakowscy z imienia z pobytu niewia. domi, dla których na tychże dobrach Rubr. III. Nro. 1. kapital tal. 150 wraz z procentem po 5 od staiest in. tabulowany, aby w terminie tym takže osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na któ-Bige Bevollmachtigte, zu welchen wir rych im kommissarzy sprawiedliwości

1) Radzcę kommissarza sprawiedliwości Pilaski.

- 2) Landgerichts Rath Brachvogel,
- 3) Landgerichts-Rath Gregor,
- 4) Juftig. Commiffarius v. Arnger,

in Vorschlag bringen, zu erscheinen und ihre Gerechtsame wahrzunchmen, widrisgenfalls den Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufgeldes die Loschung der sammtitchen eingetragenen, wie auch der leir ausgehenden Forderuns gen, und zwar der Letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Insstruments bedarf, bewirkt werden soll.

Rrotofchin ben 28. Juli 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht. 2) Sędziego ziemiańskiego Brachvogel,

3) Sędziego ziemiańskiego Gregor,

4) Kommissarza sprawiedliwości. Kryger,

przedstawiamy, stawili i praw swych dopilnowali, wrazie niestawienia się nie tylko dobra powyższe naywięce w daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowe. Wy wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Kroteszyn dnia 28. Lipca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Inn Verkauf des im Inomraelawschen Kreise belegenen, zur erbschaftlichen Liquisdationsmasse des versforbenen Benedict Ivhana Alexander Jeszka gehörigen, auf 11,815 Athir. 18 fgr. 8 pf. abgeschässe ten Guts Balczewo Nv. 3 sieht im Wes ge der nothwendigen Subhastation ein-Bietungstermin aus

ben 1. October 183 , bem 7. Januar 1832, und der peremtorische Termin auf

ben 7. April 1832, vor bem herrn Ober-Landed-Gerichts-Uffessor v. Forestier Morgens um 8 Uhr an biefiger Gerichtsstelle an.

Die Tore kann in unferer Regiffratureingeseihen werben.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

Do sprzedaży dóbr Balczewa w Powiecie Inowraciawskim położonych, do massy Benedykta Jana Alexandra Jeszke należących, na 11,815 talar. 18 sgr. 8 fen. ocenionych, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne na

dzień r. Października 1831, dzień 7. Stycznia 1832, termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Kwietnia 1832., przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Nadziemiańskiego źrana o godzi nie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d 30. Maia 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiańsk, Avertissement. Jum Berkauf ber im Schubiner Kreise belegenen, der Witte we und den Erben des verstorbenen Gutse besigere Michael v. Gutten gehörigen Güter Groß= und Klein=Suchorenez und Baf nehst Zubehör, wovon die beiden erstern auf 49,956 Mthlr. 16 fgr. 8 pf. und das letztere auf 5356 Athlr. 20 fgr. abgeschäft worden, sieht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Bietungstermin auf

ben 5. November 1831, den 11. Februar 1832, und der peremtorische Termin auf

ben 13. Mai 1832, bor bem Hrn. Landgerichts = Rath Rrause Dormittags um 11 Uhr an hiesiger Gerichtestelle an, und wird bemerkt, daß jeder Licitant, bevor er zum Bieten zuge= lassen wird, eine Caution von 1500 Athlr. entweder baar oder in Bestpreußi= schen Pfandbriefen oder in Staatspapieren nebst Coupons bestellen muß.

Die Taxe und die Berkaufsbedingun= gen konnen in unferer Registratur einges seben werden.

Bromberg ben 23. Junt 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Proklama. Der Schlossergeselle Leopold Heinrich Ramnif, Sohn des Gastwirths Joseph Ramnif zu Cziszkowke bei Bromberg, welcher sich seit dem 28. Januar 1829 vor keiner Kreis-Ersatz-Commission gestellt hat, wird aufgeforzert, ungesäumt in die Konigl. Preuß.

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr Wielkiego i Małego Suchoręcza, tudzież Bakowa wraz z przyległościami w Powiecie Szubinskim położonych, do wdowy i sukcessorów zmarłego dziedzica Michała Guttrego należących, z których obydwa pierwsze na 49,956 Tal. 16 sgr. 8 fen., ostatnie zaś na 5356 Tal. 20 sgr. oszacowano, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne na

dzień 5. Listopada 1831., dzień 11. Lutego 1832., stermin zaś peremtoryczny na dzień 13. Maia 1832.,

zrana o godzinie 11. w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Krause. Nadmienia przytém, iż każdy licytant,
zanim będzie przypuszczonym do licytowania, winien złożyć kaucyą 1500
Tal. albo w gotowiznie lub też w zachodnio- pruskich listach zastawnych
lub też w papierach rządowych z kuponami.

Taxę i warunki przedaży przeyrzeć można w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 23. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Słósarczyk Leopold Henryk Kamnik, syn Józefa Kamnika, oberzysty z Czyszkowki pod Bydgoszczem, niestawiwszy się od dnia 28. Stycznia 1829. r. począwszy przed żadną kommissyą kantonową, zostale ninieyszém wezwany,

Staaten gurudgutehren und in bem auf ben 4. Januar 1832 bor bem De= putirten herrn Ausfultator Lome in un= ferm Inftruttione = 3immer anffebenden Termine fich uber feinen Austritt aus den Koniglichen Staaten zu verantworten.

Sollte berfetbe biefen Termin weber perfonlich noch burch einen gulaffigen Stellvertreter, wogu ihm die biefigen Juftig = Commiffarien Berren Schopte, Bogel und Schult in Vorschlag gebracht werden, mahrnehmen, fo wird fein ge= fammtes gegenwartiges und funftiges Bermogen ber Sauptfaffe ber hiefigen Ronigl. Regierung zuerfannt werben.

Bromberg ben 29. August 1831.

Abnigl. Preug. Landgericht.

Poittalcitation. Nach bem Uttefie der Ronigl. Regierung gu Pofen vom 18. September c. ift der Apolinar v. Gajewefi aus Broniamo, Bomfter Rreis fes, aus ber hiefigen Proving in bas Ronigreich Polen ausgetreten. Derfelbe wird daher auf die Confiscations = Rlage bes Fisous, Ramens des Schul- und Ablbfungefonde bes Großherzogthume Dofen, hiermit aufgeforbert, in bem, Bur Berantwortung uber feinen ordnungs= widrigen Austritt, auf ben 7. Januar f. Vormittage um to Uhr vor bem grn. Landgerichte = Rath Rleifcher in unferm Parteienzimmer angesetten Termine ent-

ažeby niebawnie powrócił do państw królewsko - pruskich i w termime na dzień 4. Styczniar. 1832. przed Deputowanym Ur. Loewe Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego w naszey izbie instrukcyiney wyznaczonym tłómaczył się z oddalenia się swoiego z państw królewskich.

Gdyby tegoż terminu niedopilnował ani osobiście, ani też przez upo. ważnionego zastępcę, ma którego mu się tuteysi kommissarze sprawiedliwości UUr. Szepke, Vogel i Schulz przedstawiaią, natenczas eały iego maiatek teraznieyszy i przyszły zostanie skonfiskowanym i głównéy kas. sie tuteyszéy Król. Regencyi przysądzenym.

Bydgoszcz dnia 29. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew edyktalny. Podług zaświadczenia Królewskiey Regencyi w Poznaniu z dnia 18. Września r. b. oddalił się z téy prowincyi i przeszedł do Królestwa Polskiego Apolinar Gaiewski z Wroniaw powiatu Babimostkiego. Na wniosek fiskusa w zastępstwie funduszu W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Stycznia r. p. przedpoludniem o godzinie 10. przed delegowanym W. Fleischerem Sędzią Ziemiańskim w izbie naszéy stron. weber perfonlich ober burch einen gesetze na który Apolinara Gaiewskiego za-

lich guläßigen Bevollmachtigten gu er= Scheinen. 3m Fall feines Musbleibens hat er zu gewartigen, bag auf ben Grund der Allerhochften Cabineteorbre bom 6. Februar c. fein ganges bewegli= ches und unbewegliches, gegenwartiges und zufunftiges Bermogen confiscirt und baffelbe in Gemaßheit ber Allerhochften Cabinete-Ordre vom 26. April b. 3. bem Schul= und Ablbfungsfonds bes Groß= herzogthums Pofen zugesprochen werden wirb.

Deferit ben 24. October 1831 ..

Konigl. Preuf. Landgericht.

Boittalcitation. Auf den Antrag bes Fiscus, Ramens bes Schul= und Ablbfungefonde ber Proving Dofen, wird ber Gutepachter Joseph v. Pomorefi aus Drzefgkowo, Birnbaumer Kreifes, welperfonlich ober burch einen gefeglich que bie naszey stron przed delegowanym lagigen Bevollm achtigten zu melben und Sedzig Fleischer wyznaezonym, oso. fich uber feinem gefegwidrigen Austritt biscie lub przez prawnie dozwolonezu verantworten:

pozywamy, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomoenika stanał i względem przeyścia swego prawu się sprzeciwiaiącemu usprawiedliwił. W razie niestawienia się czeka go, iż na mocy naywyższéy, ustawy gabinetowey z dnia 6. Lutego r. b. cały iego ruchomy i nieruchomy teraźnieyszy i przyszły maiątek na skarb zaiętym i stosownie do naywyższego rozkazu gabinetowego zdnia 26. Kwietnia r. b. funduszowi Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz d. 24. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek fiskusa w zastępstwie funduszu: Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, zacher nach bem Utteffe ber Konigl. Regies pozywa się ninieyszem, Ur. Jozef rung zu Pofen aus der hiefigen Proving Pomorski dzierzawca z Orzeszkowa in bas Konigreich Polen ausgetreten ift, Powiatu Międzychodzkiego, który hierdurch aufgefordert, fich in dem am podług attestu Królewskies Regencyi 11. Januar f. J. Bormittags um 9. w Poznaniu zprowincyi tuteyszéy do Uhr vor bem Deputirten herrn Landges Krolestwa Polskiego przeszedł, aby richts-Rath Fleischer in unserm Parteien= wterminie na dzien It. Stycznia Bimmer anfiebenben Termine entweber r. p. godzinę przedpołudniową w izgo pełnomocnika stawił i z przeyścia-Bei seinem Ausbleiben hat er gu ge= swogo prawu sig sprzeciwiaiącemu uwartigen, daß auf ben Grund ber Allers bochsten Cabinetsordre vom 6. Februar c. sein gesammtes bewegliches und unbes wegliches, gegenwartiges und zukunftisges Vermögen confiscirt und, in Gemäßsheit der Allerhöchsten Cabinetsordre vom 26. April d. J., dem Schuls und Ablösfungsfonds zugesprochen werden wird.

Meferig ben 24. October 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

sprawiedltwił się. W razie niesta wienia się, czeka go, iż wskutek najwyższey ustawy gabinetowey z dnia 6. Lutego r. b. całki iego maiątek ruchomy i nieruchomy teraźnieyszy i przyszły na skarb zaiętym i stosownie do naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r b. fundu szowi szkolnemu i ablucyjnemu W. Xięstwa Poznańskiego przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz, d. 24. Paźdz. 1831. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Droflama. Den nach Polen auss getretenen Conftantin Graf b. Bninefi aus Samoftrgel, Morfiber Kreifes, melder sich nach Ablauf ber, in ber Aller= bochften Berordnung bom 6. Febr. d. 3. ibm bestimmten, vierwochentlichen Frift vor der Ronigl. Regierung nicht geffellt und uber fein Ausbleiben nicht entschulbigt hat, forbern wir hiermit auf, in Die preußischen Staaten gurudgutehren, fich in bem auf ben 3. Sanuar f. Bormittage um to Uhr bor bem Land= gerichte-Rath Kifcher anberaumten Termine perfonlich einzufinden und fich megen feines Austritts aus ben Roniglichen Landen zu verantworten, unter der Berwarnung, bag er bei feinem Musbleiben für einen ungehorfamen Unferthan und porfablichen Uebertreter ber lanbesgerrli= chen Berordnungen erflart und bemgu-

Kontol, Kauprach Englante Books.

Wezwanie urzędowe: Wzywamy ninieyszem Ur. Konstantego Hrabie Bnińskiego z Samostrzela, Powiatu Wyrzyskiego, który do Polski wystapił i przed upłynieniem czterotygodniowego czasu Naywyższem Urzą. dzeniem z dnia 6. Lutego r. b. ustanowionego przed Krol. Regencyą niestawił i z wystąpienia swego niewytłómaczył się, aby do kraiu państwa pruskiego powrócił, w terminie na dzień 3. Stycznia r. p. o godzinie 10. zrana przed Konsyliarzem Fischer wyznaczonym osobiście stanał i z wystąpienia swego z kraiu wytłómaczył się, gdyż w razie przeciwnym za niepostusznego poddanego i rozmyślnego przestępcą Urządzeń Królewskich uważany będzie, i stósownie do tego konfiskacya całkowi.

folge auf Confiscation seines gesammten tego teraznieyszego i przyszlego megegenwartigen und zufunftigen Bermde igtku iego zawyrokowaną zostanie. gene erfannt werben wird.

Schneibemuhl ben 24. Detober 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. Pila d. 24. Października 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dublikandum. Im Termine ben 14. December c. follen in bem Dorfe Linde bei Meuftadt b. P. 217 Ctuck Schafe, 6 Pferbe, 5 Fohlen, 18 Ctud Jungvieh, 9 Buchtschweine, mehreres Tebervieh und verschiedene Inventarien= Stude verfauft werben, wogu Raufer porgelaben werben.

Buf den 13. November 1831. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Publicandum. W terminie dnia 14, Grudniar, b. maia we wsi Liniu pod Lwowkiem 217 sztuk owiec, 6 koni, 5 zrebiat, 18 sztuk młodego bydła, 9 świn przychowkowych, niektóre drobiazgi i rozmaite inwentarze bydź-sprzedane, na który ochotę kupna maiących zapozywamy.

Buk dnia 13. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

In ber Bufchlerichen Bertage-Buchhandlung in Elberfeld ift erfchienen und bei Seine & Comp. ju haben:

Die brandenburgifch = preußische Geschichte. Fur Lehrer an Lund = und Gtabt: Schulen, für bie Schuljugend aller Religione-Berwandten und auch fur Daterlandefreunde bearbeitet von Fr. Bormbaum. gr. 8. 20 fgr.

Beftphalifche Sagen und Gefchichten bon S. Ctahl. 2 Bandchen: 1 Rthl.

Dienstag ben 29. b. Mts. und die nachstfolgenden Toge foll auf bemt Ranonenplat fruh um 9 Uhr mit bem Verfauf bon Artifferie = Pferden, bie jum Dienft nicht mehr gebraucht, ber Anfang gemacht, und ben 5. December und bie folgenden Zage bamit fortgefahren werden. Der Erwerber eines Pferbes muß felbiges gleich baar bezohlen, und eine Trenfe, Salfter ober Strick jur Stelle bringen, ba von Geiten ber Artillerie nur bas nachte Pferd übergeben wird.

Pofen ben 24. November 1831.

Das Rommande ber i. Abtheilung 5. Artilleries Brigabe.

Die fur die Guefener Landwehr-Escadron Ro. 37. gelieferten und von biefer gurudjugemahrenden 158 Pferde follen im Termine ben 5. December c. und folgende Tage bor ber, von den Rreisftanden dazu erwählten Commiffion bier in Gnefen plus licitando gegen gleich baare Bezahlung bffentlich verfauft werben. Raufluftige werben baher gu bem obengebachten Termine hierdurch eingelaben.

Gnefen ben 22. Robember 1831.

Ronigh Canbrath Gnefener Rreifes.